# CURRENDA IV.

# VISITATIO CANONICA

# DECANATUS TYMBARKENSIS.

- 1. Die 16 Maji a. c. horis pomeridianis ad Mszana dolna veniemus, ibique diebus 17 et 18 Maji sacris fungemur officiis.
  - 2. Die 19. Maji in Olszówka.
  - 3. Diebus 20 et 21 Maji in Niedźwiedź.
  - 4. Die 22 Maji in Kasina wielka.
  - 5. Diebus 23 et 24 Maji in Dobra.
  - 6. Diebus 25 et 26 Maji in Tymbark.
  - 7. Die 27 Maji in Wilkowisko.
  - 8. Die 28 Maji in Szczyrzyc.
  - 9. Diebus 29 et 30 Maji in Góra św. Jana.
  - 10. Die 31 Maji in Szyk.
  - 11. Diebus 1 et 2 Junii in Skrzydlna.

Quae pro notitia Ven. Clero communicantes ordinamus, ut omnes Sacerdotes dioecesani — permittentibus id rubricis — durante hac visitatione sumant quotidie collectam "de Spiritu Sancto".

L. 1722.

# W sprawie wyciągów metrykalnych poddanych szwajcarskich.

Na mocy 8 art. traktatu zawartego między Austro-Węgrami a Szwajcaryą dnia 7. grudnia 1875 a ogłoszonego w D. u. p. Nr. 70 z r. 1876 mają obowiązek prowadzący metryki wszystkich wyznań robić bezpłatnie wyciągi metrykalne tyczące się urodzin, ślubów lub śmierci obywateli szwajcarskich i takowe w swoim czasie przedkładać przynależnej władzy politycznej (starostwom względnie prezydentom miast Lwowa i Krakowa).

Poselstwo szwajcarskie w Wiedniu wniosło zażalenie, że w ostatnich latach wspomnionych wyciągów albo wcale uie otrzymuje albo też bardzo spóźnione. Dlatego c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych reskryptem z dnia 14. grudnia 1904 l. 54555 poleciło przypomnieć prowadzącym metryki obowiązek, przedkładania tych wyciągów metrykalnych i to bezwłocznie po zarejestrowaniu aktu w księgi metrykalne.

Osobną prośbę wystosowało c. k. Namiestnictwo do do katolickich konsystorzów biskupów, by ze swej strony ten obowiązek WW. Urzędom parafialnym zechciały przypomnieć.

Stosownie do tej prośby polecamy WW. Urzędom parafialnym, ażeby wymienione wyciągi metrykalne bezwłocznie wystawiały w języku łacińskim i odsyłały je do przynależnych c. k, starostw.

# Towarzystwo opieki nad ułomnemi dziećmi.

W stolicy naszej monarchii, z główną siedzibą "Wien, I. Himmelpfortgasse N. 5. istnieje od pewnego czasu humanitarne Towarzystwo, zwane "Leopoldineum", którego głównem zadaniem jest troska o biedne, opuszczone dzieci dotknięte jakiemkolwiek kalectwem, a szczególnie garbem. Z całej monarchii zbiera to towarzystwo owe nieszczęśliwe istoty, często poniewierane przez obcych ludzi a nawet przez swoich domowników, o ile się da, leczy je z tego kalectwa, w każdym zaś razie przez stosowną do ich sił i zdolności naukę daje im pewne na przyszłość utrzymanie, zabezpieczając tym sposobem od żebractwa i nędzy. Jakakolwiek pomoc, ofiarę na ten cel, czy w naturze, czy w pieniądzach, od znaczniejszej kwoty aż do pięciocentowej marki pocztowej z wdzięcznością od każdego rzeczone Towarzystwo przyjmuje. Prócz tego ma zamiar w najbliższym czasie poinformować się u każdego Urzędu Parafialnego z osobna, ileby w danej parafii znajdowało się takich nieszczęśliwych dzieci, chłopców i dziewcząt przed ukończonym rokiem 14? na czyjej po 14 latach pozostają opiece? kto im daje na utrzymanie, czy gmina lub litościwi ludzie? Na te pytania Czcigodni Rządcy parafij w danym razie zechcą owemu Towarzystwu w sprawie najbiedniejszych swoich owieczek dać stósowną odpowiedź.

Dodatek do Funduszu religijnego może być obracany przez beneficyatów za otrzymanem zgóry pozwoleniem z c. k. Namiestnictwa na poprawę starych lub wznoszenie nowych budynków gospodarskich.

Korzystając z pewnego, świeżo w praktyce zaszłego wypadku, zwracamy uwagę Wielebnego Duchowieństwa parafialnego na to, że w myśl 3. ustępu paragrafu 10. Rozporządzenia ministeryalnego z 21. sierpnia 1881 (Dz. p. p. Nr. 112) względnie z 21. czerwca 1892 (Dz. p. p. Nr. 110) do ustawy o wymiarze i poborze datku do funduszu religijnego ci beneficyaci, którzy w myśl ustawy konkurencyjnej obowiązani są własnym kosztem naprawiać stare i budować nowe budynki gospodarskie jako posiadacze majątków beneficyalnych, stanowiących osobne ciała tabularne, mogą za otrzymanem uprzednio od c. k. Namiestnictwa pozwoleniem obracać na ten cel te kwoty, jakieby co roku musieli dawać jako dodatek do Funduszu religijnego.

# O zakładaniu spółek mleczarskich.

W duchu Chrystusa Pana, który miał tak czule serce na wszelką nędzę ludzką, działają ci kapłani, co czas pozostały po sumiennem wypełnieniu obowiązków w kościele i szkole poświęcają pracy nad oświatą ludu, nad podniesieniem jego dobrobytu. Dla tych, co niosą pomoc w rozwoju naszego mleczarstwa, polecamy bardzo praktycznie napisaną broszurkę: "O zakładaniu spółek mleczarskich, pod Patronatem Wydziału krajowego. Napisał Dr. Franaiszek Stefczyk. Lwów 1905". Na 74 stronach mówi autor tak o ogólnych, jak szczególowych warunkach rozwoju spółek mleczarskich; wreszcie omawia wzory różnych podań w tej sprawie.

# A. Gralewski w Krakowie, ulica Grodzka I. 44

zaprzysiężony został przez N. Konsystorz książęco biskupi w Krakowie jako dostawca win mszalnych, o czem się WW. Duchowieństwo parafialne zawiadamia.

#### **SPRAWOZDANIE**

Konferencyi św. Wincentego a Palu w Bochni za rok 1904.

Członków czynnych 21. Członków honorowych 7. Odwiedzano z końcem roku rodzin 37. Wspierano uczniów gimn. 5. Opiekowano się 1 sierotą w terminie.

Przychód. Tajne wkładki tygodniowe 1126 kor. 28 h. — Od członków honor. i od dobrodziejów 1203 kor. 32 h. — Z puszek 600 k. 39 h. — Z kwesty W. tygodntowej 108 k. 18 h. | Z datków noworocznych 70 k. — Z kwesty w Dzień Zaduszny 161 kor. 78 hal. — Pozostałość kasowa z r. 1903 241 kor. 52 hal. — Suma przychodu 3511 kor. 47 h.

Rozchód. Na chleb, kaszę, mięso, opał i odzież 2190 kor. 43 h. — Na mieszkania 60 kor. — Na odzież i przybory naukowe dla młodzieży szkolnej 165 k. 30 h. — Dla ochronki Sióstr Felicyanek 80 kor. — Dla Szarytek w szpitalu ua utrzymanie kaplicy 80 k. — Wkładka do Związku katol. spółecznego 6 kor. Dla Rady wyższej 20 k. Dla Misyonarza Core w Japonii 10 kor. — Wydatki kancelaryjne i prenumerata "Sodalisa" 12 k. 80 h. — Suma rozchodu 2624 kor. 53 h.—Pozostało 886 kor. 94 h.

#### SPRAWOZDANIE

Konferencyi Towarzystwa św. Wincentego a Paulo w Tuchowie za rok 1904.

Posiedzenia odbywały się w każdą niedzielę w sali radnej Urzędu gminnego Czlonków czynnych liczyła konferencya 36, członków honorowych 11, razem 47 —

ilość rodzin odwiedzanych tygodniowo dochodziła do 32. Posiadała również konferencya małą biblioteczkę, z której zgłaszającym się czytelnikom wypożyczyła pożyteczne dziełka. — Sprawozdanie wykazuje przychodu z tajnych wkładek tygodniowych 133 k. 2 h. — od członków honorowych i dobrodziejów 478 kor. 20 h, — innych dochodów 220 k. 99 h. — razem 862 kor. 21 h. co z pozostałością kasową 60 k. z r. 1903, uczyniło ogólnego przychodu 922 kor. 21 h. — Rozchód na różne wiktualy, na opał i odzież dla ubogich wynosił 786 kor. 25 hal. — na koszta pogrzebu dla dwóch ubogich 8 k.— razem 794 kor. 25 h., co zestawiwszy z przychodem 922 kor. i 21 h., pozostawia remanentu na rok następny 127 kor. 96 h.

Konferencya czyni również starania w Wydziale krajowym o otwarcie w Tuchowie fachowej szkoły tkackiej, aby dać zatrudnienie i zarobek podupadłej klasie mieszczańskiej i zarazem okolicznej ludności włościańskiej sposobność do korzystnej

uprawy lnu.

# Z KONGREGACYI RZYMSKICH.

Z Kongregacyi św. Obrzędów.

Dodanie nowego wezwania do Litanii o Najsł. Imieniu Jezus.

Dla zbawiennego i częstszego przypomnienia wiernym pamiątki ustanowienia Najśw. Sakramentu a co za tem idzie i dla wzbudzenia większego nabożeństwa ku tej eucharystycznej tajemnicy zezwolił Pius X. na dodanie w Litanii o Najsł. Imieniu Jezus po słowach "Przez wniebowstąpienie Twoje" następującego wezwania "Przez Najśw. Eucharystyi ustanowienie Twoje, wybaw nas Jezu". Ojciec św. jednakże sam nie nałożył obowiązku odmawiania tego wezwania przez wiernych, lecz zostawił do woli pojedynczych biskupów czy zechcą w swych dyecezyach ten dodatek zaprowadzić.

Rzym, dnia 8. lutego 1905.

A. Card. TRIPEPI, Pro-Praef.

† D. PANICI, Archiep. Laodic. Secretarius.

Z jakiego wosku mogą być sporządzone świece używane w czasie funkcyj liturgicznych?

Wielu z biskupów przysłało zapytanie no Kongregacyi Rytów:

1) Czy wobec trudności otrzymania czystego wosku pszczelnego świece na ołtarzach muszą być nadal z samego tylko wosku pszczelnego?

2) Czy też można je sporządzać z mieszaniny wosku z inną jaką materyą czy

to roślinną czy zwierzęcą?

Na to Kongregacya Rytów odpowiedziała dnia 29 listopada 1904:

Negative ad primam partem, jeżeli rzeczywiście zachodzi trudność dostania czy-

stego wosku pszczelnego.

Affirmative ad II-am et ad mentem. Mens czyli zdanie Kongregacyi jest takie, że biskupi usilnie mają przestrzegać tego, by świeca paschalowa, świeca, która się za-

nurza w wodzie chrzcielnej i dwie świece służące do mszy św. były sporządzone przynajmniej w przeważnej części (in maxima parte) z wosku pszczelnego; inne zaśświece na oltarzach umieszczane powinny więcej niż połowę zawierać wosku pszczelnego (in maiori vel notabili parte ex eadem cera sint oportet). W tej rzeczy proboszczowie i wszyscy rządcy kościołów mają się trzymać norm wydanych przez swoich biskupów. A kapłani inni, mając mszę św. odprawiać, nie są obowiązani badać z jakiej materyi świece są sporządzone (de qualitate candelarum anxie inquirere non tenentur).

Datum Romae 14. Decembr. 1904.

A. Card. TRIPEPI, Praef.

† D. PANICI, Archiep. Laodic. Secretarius.

# Ex s. Congregatione Episcoporum et Regularium.

Według Dekretów św. Kongregacyj nie wolno wchodzić za klauzurę zakonnic (rozumie się o klauzurze ścisłej papieskiej) ani nawet spowiednikowi, chociażby chodziło o pogrzeb zmarlej zakonnicy, gdyby była chowana poza klauzurą. Lecz w niektórych klasztorach wyrobił się później zwyczaj, iż kapelan—spowiednik w takich razach za klauzurę się udawał, aby tam modlitwy nad zmarłą odmówić.

Otóż obecnie Kongregacya Biskupów i Zakonników zapytana w pewnym wypadku czy ten zwyczaj może być nadal utrzymany odpowiedziała: affirmative. A nawet dozwolony jest wówczas wstęp za klauzurę i innym kapłanom — lecz za każdym razem i dla każdego z nich jest potrzebne wyraźne pozwolenie biskupa.

# SPROSTOWANIE.

W Directorium na rok 1905 opuszczono przez pomyłkę pod dn. 1. maja krzyżyk (†). Prostując to przypominamy obowiązek odprawienia Mszy św. za parafian, względnie na rzecz małego seminaryum w najbliższy dzień wolny.

# Poszukuje się metryki

urodzenia Bartłomieja Biesiadzkiego urodzonego około r. 1780, jako też i jego przodków. Za każdą znalezioną metrykę zobowiązuje się poszukujący Stanisław Biesiadzki c. k. kapitan 36 pułku piech. w Josefstadt zapłacić 25 koron jako wynagrodzenie.

# Składki na Małe Seminaryum. (Ciąg dalszy do Kur. XII. z r. 1904).

X. Poniewski (M) 71 kor. — X. Wąsowicz (M) 34 k. — Zalasowa 25 k. 90 h.—X! Owsianka 25 k. — Olesno 25 k. — X. Wilczkiewicz (M) 43 k.— Brzozowa 14 k.—

Wilkowisko 3 k. 54 h. — Szynwald 50 k. — Nagoszyn 16 k. 70 h. — X. Mizerski (M) 40 k. – Borowa 60 k. – X. Kowal 40 k. – X. K. Łazarski 30 k. – X. Gawroński 2 k. — Limanowa 10 k. — X. T. Janus 2 k. — X. Klimkiewicz 2 k. — Męcina 2 k., X. Miklasiński 126 k. | Łososina górna 16 k. 40 h. — X. Bubula 8 k. — Słopnice 2 kor. — X. Dobrowolski 3 kor. — X. Tabaszewski 4 k. — Kamionka mała 4 k. — X. Christ 8 k. — Ujauowice 15 k. — Ryglice 50 k. — Žegocina 10 k. — X. Wiatr (M) 30 k. - Porabka uszewska 24 k. 24 h. - X. M. Mika (M) 43 k. 10 h. - X. M. Mika 20 k. – X. Podolski 20 k. – Ostrowy tusz. 20 k. – X. Gruszczyński (M) 80 kor. – Grybów (M) 54 k, 80 h. - Szczucin (M) 68 k. - Jaślany (M) 55 k, 62 h. - Łeki dolne 37 k. 70 h. – X. Wojcieszek (M) 23 k. – X. kan. dr. Ad. Kopyciński 40 koron – X. Prał. Jan Jaworski 100 k. — X. Skopiński (M) 30 k. — Tarnów 60 k. — X. kan. Fr. Leśniak 10 k. – Radomyśl 46 k. – X. Pasiut (M) 24 k. – Krużlowa 18 k. 60 h., X. Szymanek (M) 34 k. — Ciężkowice 14 k. — X. J. Michalik (M) 56 k. 18 h.— X. J. Solak (M) 36 k. — X. Kalicki 5 k. — X. Potoczek 6 k. — X. Łączewski 20 k. — X. Chodacki 20 k. - X. Leon Miętus 5 k. - X. Jan Suwada 20 k. - X. Konieczny 20 kor. - X. Kocyan 10 k. - X. Chodacki (M) 34 k. - X. Dr. Kasprzak 34 k. - Mikluszowice 34 k. 61 h. — X. Rampelt (M) 32 i 10 k.— X. J. Dulian 5 k.—Lipnica wielka (M) 46 k. 46 h. - X. Rogoziewicz (M) 22 k. - Wierzchosławice 32 k. 64 h.--X. Franczak (M) 33 k. i 6 k. – Żabno 21 k. 6 h. – X. Chorążak (M) 44 k. 40 h. – An. Kurkowska 2 k. - Zgórsko (M) 42 k. 50 h. - Sromowce 6 k. 4 h. - Wietrzychowice 70 k. – X. Pilch (M) 86 k. – X. Łaś (M) 56 k. – X. Bartoszewski (M) 34 kor.—X. W. Dutka 50 k. — Szczurowa 50 k. 23 h.—X. W. Dutka (M) 60 k.—X. And. Mucha 15 k. Olszówka 23 k. 35 h. – X. Głuc (M) 32 k. – X. Markiewicz (M) 50 k., X. A. Albin (M) 25 k. - Brzeziny 10 k. - X. Golonka (M) 81 k. 20 h. - Siemiechów (M) 29 k. – Bolesław 54 k. – X. Młyniec (i M) 76 k. – Lisiogóra 10 k. i (M) 40 k. 40 h. — X. Dagnan 40 k. — Rzezawa 38 k. 80 h. — X. Wiejaczka 2 kor. — X. Mordarski 2 k. — X. J. Florek 2 k. — X. Kobiela 10 k. — X. Gieruszczak 2 k.— X. Siemek 5 k. - X. W. Janik 2 k. - X. Sowicki 20 k. - X. Irzyński 4 k. - X. Zarański 2 k. - X. Sołtys 20 k. - X. Wiejaczka (M) 36 k. - X. J. Florek (M) 19 k. 50 h. — X. Kobiela (M) 14 k. — X. Sowicki (M) 36 k. — X. Soltys (M) 28 k. — X. Stopa (M) 58 k. - Slopnice (M) 82 k. - Podegrodzie 40 k. i (M) 37 k. 30 h.- Dobra 14 k. 70 h. - X. Kocańda 50 k. - Korzenna 11 k. 50 h. - Trzciana 19 k.- X. Halak (M) 175 k. — Poreba Spyt. (M) 10 k. — Strzelce w. (M) 35 k. — Cerekiew 12 k. X. M. Nalepa (M) 32 k. — Nowy Wiśnicz (M) 66 k. 96 h. — X. Figiel 10 k. — W Filipek 20 k.-X. J. Dutka (M) 28 k. - X. L. Kumorek (M) 70 k. X. Nikiel (M) 80 k. Zaborów 30 k. – Góra św. Jana 20 k. – X. Jan Wcisło (M) 32 k. – Czarny Potok (M) 34 k. — Wojnicz (M) 40 k. — Kasina (M) 34 kor. i 6 k. — X. Sulisz (M) 37 kor. 30 h. — Krzyżanowice 12 k. 70 h. — Biegonice 9 k. 6 h. i (M) 31 k. — X. Niemiec 50 k. – Domosławice 52 k. i (M) 34 k. – X. K. Kozak 21 k. – Wilkowisko 31 k. 78 h. – Brzeźnica B. 15 k. 74 h. – X. Snieżnicki 36 k. – Skrzyszów (M) 11 k. – X. Kahl (M) 38 k. — Gręboszów 30 k. — Zakliczyn (Br. M.) M 10 kor. — Krościenko (M) 32 k. — Niedźwiedź 15 k. 62 h. i (M) 30 k. — X. Puskarz 20 k. — X. Jankowski (M) 40 k. - X. Lenartowicz (M) 98 k. - X. Jan Nowak 30 k. - X. Górnik 10 k. Mogilno 28 k. – Ždžarzec 72 k. – Lipnica mur. (M) 18 k. – X. J. Łazarski 4 k. –

X Stasiński (M) 34 k. 60 h. — X. inf. dr. Góralik (M) 18 k. i 50 k. — X. Pawlikowski (M) 41 k. — X. Jan Kozak (M) 41 k. — Sobolów 27 k. 36 h. — X. Wilkowicz (M) 32 k. — Tylmanowa 8 k. — X. Kaz. Kozak (M) 8 k. — Domoslawice 12 k. — Zbyszyce 24 k. — Księża dek. Mieleckiego 160 k. — Tuszów 13 kor. — Czermin 31 kor. 60 h. — X. kan. Fr. Szurmiak 32 k. — X. Dąbrowski 12 k. — X. Czopek 80 kor. — Ochotnica 14 k. 47 h. — X. Ręgorowicz 100 k. — X. A. Gawroński (M) 20 k.— Nowe Rybie (M) 36 k. — X. Podolski 50 k. — X. Krośniński (M) 65 k. — Księża dek. Radomyskiego 62 k. — Czchów 15 k. — Księżna Konst. Sanguszkowa 1000 k.—X. Krzemieniecki 20 k. — X. Józef Ligęza 20 k. — X. Kaz. Kozak 8 k. — X. NN. 100 k. — X. Sieniewicz 20 k. — Cmolas (M) 50 k. — X. Heller 10 k. — X. St. Gajewski 2 k., X. P. Ciszek 2 k. — X. Warzewski 2 k. — X. Ręgorowicz 2 k. — X. Mroczek 20 k., Mielec (M) 32 k. — Książnice 12 k. 20 h.

# Składki na Świętopietrze (Ciąg dalszy do Kur. VII. z r. 1904).

Chełm 25 k. – Czarny Potok 15 k. – Uście solne 40 k. – Kamienica 13 k. Góra św. Jana 20 k. – Niedźwiedź 27 k. 50 h. – Mielec 30 k. 68 h. – Okocim 56 k. 46 h. - Kamienica 10 k. - X. Piechowicz 16 k. - Góra Ropczycka 52 k. 83 h. -Wojnicz 43 k. – Zabno 27 k. – A. Kurkowska 2 k. – Tarnów 44 k. – Szczurowa 40 k. – Tylicz 5 k. – Ropczyce 40 k. – X. kan. Fr. Lipiński 100 k. – Dr. Serafiński 24 k. – Jazowsko 54 k. 84 h. – Czchów 24 k. 65 h. – Zbyszyce 12 k. 54 h., Ptaszkowa 15 k. – X. Górnik 5 k. – Łęki dolne 19 k. 44 h. – Krzyżanowice 30 k., Poręba radlna 26 k. 71 h. – Podole 8 k. – Łączki 11 k. 15 h. – Zawada 10 k. – Biesiadki 8 k. – X. Wilczeński 25 k. – Mała 51 k. 3 h. – Dobrków 10 k. Witkowice 51 k. 79 h. Jadowniki 30 k. - Mielec 23 kor. - Przecław 44 k. - Pleśna 10 k., Straszęcin 24 k. – Biegonice 4 k. – Muszyna 10 k. – Nawojowa 20 k. – Piwniczna 20 k. – Stary Sącz 10 k. – Żeleźnikowa 10 k. – Nowy Sącz 41 k. 19 h. – X. inf. dr. Góralik 98 k. 81 h. - X. Siedlik 2 k. - Wielogłowy 21 k. 59 h. - Pilzno 20 k., Hr. Jan Stadnicki 50 k. – X. Eug. Wolski 25 k. – Olesno 19 k. – X. Ign. Górski 10 k. — X. Piaskowy 40 k. — X. Łętkowski 5 k. — X. Maryniarczyk 6 k.—X. Rączka 3 k. - X. Borowiecki 2 k. - X. Wilkowicz 2 k. - X. Krupiński 2 k. - Krościenko 23 k. 53 h. – Szczawnica 27 k. – Luszowice 80 k. – Łękawica 20 k. 80 h., X. Wiatr 10 k. - Brzeżnica 20 k. - Porąbka usz. 68 k. 26 h. - Lubzina 13 kor. -Wielopole 50 k. - Olszyny 16 k. - Gnojnik 5 k. 10 h. - X. K. Łazarski 2 kor. -X. Balasa 1 k. — Limanowa 5 k. 24 h. — X. T. Januś 2 k. — Kanina 4 k.—X. Klimkiewicz 2 k. – Męcina 2 k. X. Fr. Górski 2 k. – Pisarzowa 3 k. 60 h. – X. Miklasiński 4 k. – Łososina 11 k. 6 h. – X. Bubula 4 k. – Slopnice 4 k. – X. Dobrowolski 4 k. - Nowe Rybie 4 k. - X. Pawicki 10 k. - X. J. Ciszek 2 k.- X. Tabaszewski 2 k. – Kamionka m. 5 k. 10 h. – X. Christ 5 k. – X. Sroka 2 k. – Ujanowice 20 k. - Skrzydlna 16 k. - Niwiska 14 k. - Pogwizdów 8 k. 56 h - Żegocina 4 k. – Ostrowy 20 k. – Grybow 38 k. – Dembno 45 k. – Księża dek. Mieleckiego 170 k. – Tuszów 12 k.

#### Mutationes inter ven. Clerum.

Translati: R. Joannes Bajda e Łęki ad Łączki kuch. — R. Stanislaus Rzepecki e Łączki ad Pleśna — R. Carolus Suwada (jun.) e Zgórsko ad Chorzelów — R. Joannes Tokarz eliberatus ab Offis Coop in Łososina.

Canonice institutus ad Benef. Cur. in Otfinów AR. Petrus Podolski.

Constit. Administrator in Ostrowy R. Mich. Januś et in Szyk R. Ludov. Leśny ex Ord. PP. Cisterciensium.

Nominatus Rmus Ladislaus Chendyński Canonicus honorarius Capituli Cath. Tarnoviensis — AR. Mathaeus Muchowicz e Congreg. S. Philippi Nerii Commissarius dioeces. Servularum B. M. V.

Decoratus usu R. et M. AR. Antonius Kmietowicz Decanus et Parochus in Radlów.

# Piis ad aram precibus commendantur:

- anima p. d. Alojsii Neideker, Parochi Jubil. in Szyk, qui die 20 Aprilis a. c. mortuus est. Societati precum adscriptus.
- anima p. d. Marcelliani Górzański, Cooperatoris in Jakóbkowice, qui die 22 Aprilis a. c. obiit. Societati precum adscriptus.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 30. kwietnia 1905.

† LEON BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.